## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

No 42. Dienstag, den 18. Februar 1840.

Ingekommene Fremde vom 15. Februar.

Herr Partik. Mewald aus Breslau, Hr. Administrator Czaplicki aus Gnesfen, k. in der gold. Gans; Hr. Kaufm. Boas aus Landsberg a/M., k. im Hotel de Rome; Hr. Gutsb. Lewandowski aus Dalewo, k. in der goldenem Kugel; Hr. Kämmerer Zgorzalewicz aus Kosten, Hr. Vorwertsbesitzer Zgorzalewicz aus Naclaw, k. im Hotel de Berlin; Hr. Reg. Math v. Zawadzki aus Liegnitz, die Hrn. Gutsb. v. Kosakowski aus Micz, v. Kosakowski aus Pawlowo und v. Ponikierski aus Wissniewo, k. im Hotel de Paris; die Hrn. Gutsp. v. Zimienski aus Dzieczmierowo und v. Walkowski aus Szloszn, Hr. Weithschafter Wierzbicki aus Wilczyn, Herr Kendant Emmerling aus Schroda, k. im Hotel de Pologne; Hr. Landwirth von Villerbeck aus Dobrzyca, Hr. Gutsp. Schwolke aus Orka, k. in ben trei Lilien; Hr. Gutsp. v. Dzierzbicki aus Strzelce, k. im Hotel de Cracovie.

Dom 16. gebruar.

Herr Partik. Baron v. Fock aus Gnesen, Hr. Runstgartner Levo aus Warschau, die Herren Guteb. Graf v. Kwilecki aus Wroblewo und v. Rožnowski aus Manieczki, t. in der gold. Gans; Hr. Guted. v. Kiedrzynski aus Orpissenko, Hr. Commiss. Reetz aus Swierczyn, t. in der gold. Kugel; Hr. Pachter Harmel aus Niesdom, die Hrn. Raust. Krakau und Heymann aus Schwerin a/W., Hr. Guteb. Walz aus Buszewo, t. im Sichkranz; Hr. Guteb. v. Rucharski aus Zajezier, Fr. Guteb. v. Twardowska aus Idziechowo, Hr. Kreis-Sekr. v. Rownacki aus Mogisno, t. im Hotel de Paris; Hr. Commiss. Arnoux aus Gan, die Hrn. Maurermeister Weiß und Dalwitz aus Kosten, Hr. Kaussu. Lindenau aus Kbrigsberg, t. im Hôtel de Dresde; Hr. Probst Henke aus Wollstein, die Herren Guteb. v. Glisschnöski aus Pomorzanowice und von Jasinski aus Witakowice, t. im Hotel de Hambourg; Frau Guteb. v. Słubicka aus Warschau, die Herren Kaust. Vergwig aus Magde-

burg, Levy aus Berlin, Cohn aus hamburg und Overbed aus Elberfelbt, I. im Hotel de Rome; Die herren Rauft. Schoden aus Rogafen, Raphahn aus Milo: Blam und Liffner aus Reuftabt af 2B., Sr. Sandelsmann Leib aus Budgin, 1. im Cichborn; fr. Guteb. v. Wilfonefi aus Potrzanowo, I, im gold. Lowen; bie frn. Guteb. Buffe aus Gnefen und v. Mifgewsfi aus Modlifgewo, Die herren Dachter harmel aus Ciefowo und Menge aus Rlein-Ciegle, Br. Commiff. v. Tomafgemefi und fr. Dberforfter Majewell aus Biegbrowo, I. im Hotel de Berlin; Die herren Pachter Bagrowiecti aus Szegytnif, Florfowefi aus Margenpole und Maciejemefi aus Gogdowo, Sr. Raufm. Defchte aus Liffa, Sr. Burgerm. Gofinnefi aus Racigzef, fr. Gutsb. Chuborgei aus Rarnifgemo, 1. in ben brei Sternen.

Ueber ben 1) Boifralvorladung. Rachlag bes am 31, Marg 1833 gu Mu= rannomo = Roscielne verftorbenen Gutebe= fibere Bincent von Guchorzewefi, gu mels chem bas im Schrodaer Rreife belegene adeliche Gut Podfolice nebft Bubehor gebort, ift heute ber erbichaftliche Liquidas tione : Progeg eröffnet worden.

Der Termin gur Anmelbung aller Un= fpruche fteht am 7. Mai 1840 Bor= mittage 10 Uhr vor bem Dber = Landes= gerichts-Referendarius Fren im Partheien-Bimmer bes unterzeichneten Dber-Landes gerichts an.

Ber fich in biefem Termine nicht mel- du Ziemiańskiego. bet, wird aller feiner etwanigen Borrechte verluftig erflart, und mit feinen Fordes rungen nur an basjenige, mas nach De= friedigung ber fich melbenden Glaubiger pon ber Daffe noch übrig bleiben follte, wermiefen werden.

Dofen ben 7. December 1839. Ronigt Dber-Landesgericht. Erfte Abtheilung.

Zapozew edyktalny. Nad pozostałością zmarłego na dniu 31. Marca roku 1833 w Murzynowie-Kościelnym dziedzica Wincentego Suchorzewskiego, do którey dobra szlache. ckie Podstolice z przyległościami w powiecie Szredzkim położone należą, został dziś process spadkowo - lokwidacviny otworzony.

Termin do podania wszystkich pretensyi wyznaczony iest na dzień 7. Maja 1840 zrana o godzinie 1 otéy przed Ur. Frey Referendaryuszem Głównego Sadu Ziemiańskiego w izbie stron podpisanego Głównego Sa-

Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie za utracaiacego prawo pierwszeństwa iakieby miał uznany, i z pretensyą swoią li do tego odesłany, coby się po zaspokojeniu zgłoszonych wierzycieli pozostało.

Poznań, dnia 7. Grudnia 1839. Król. Główny Sąd Ziemiański, Wyd, I.

2) Northwendiger Verkauf. Land = und Stadt = Gericht zu Schroba.

Die zum Nachlasse bes Johann Kur, bis gehörige sub No. 4 (nun No. 1) zu Chlapowo-Hauland gelegene Ackerwirthstdaft, abgeschätzt auf 249 Ktlr. zusolge der, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Taxe, soll am 1. Juni 1840 Vormitztags 10 Uhr, an ordentlicher Gerichtöstelle subhassirt werden.

Alle unbekannten Real = Pratendenten werben aufgeboten, fich bei Bermeibung ber Praklusion spatestens in diesem Ter=mine zu melben.

Schroda ben 28. December 1839.

3) Proclama. Diejenigen unbefannten Juteressenten, welche an die von dem
vormaligen Exekutor und Boten des unterzeichneten Gerichts Johann Vogt, Unsprüche zu haben vermeinen, haben diez selben in termino den 10 ten März 1840 Vormittags 11 Uhr im hiesigen Gerichts-Gebäude vor dem Deputirten herrn Land= und Stadtgerichts-Ussesson baß sie damit präcludirt, und an das tbrige Vermögen des Kautionsbestellerswerden verwiesen werden.

Schubin, ben 20. December 1839.

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko mieyski w Szrodzie.

Gospodarstwo rólnicze do pozostałości Jana Kürbis należące, na oslędrach Chłapowskich pod Nro. 4, (teraz No. 1) położone, oszacowane na 249 Tal. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia r. Czerwca 1840 przed południem o godzinie 10tey w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedane.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili naypóźniey w terminie oznaczonym.

Szroda, dnia 28. Grudnia 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Proclama. Niewiadomi z pobytu interesenci do kaucyi Jana Vogt, byłego exekutora i woźnego niżey podpisanego Sądu rościć mniemają, wzywaią się, aby takowe w terminie dnia 10. Marca 1840. w mieyscu zwyklem posiedzeń naszym, przed deputowanym Assessorem Goeldner zameldowali, inaczey bowiem spodziewać się mogą, iż z takowemi prekludowami, i do reszty majątku kawenta przekazanemi zostaną.

Szubin, dnia 20. Grudnia 1839. Król. Sąd Ziemsko mieyski.

## 4) Mothwendiger Verkauf. gand= und Stadtgericht gu Birnbaum.

Das in ber Lindenstadt sub Ro. 14 früher 8 belegene, dem Carl Grade und bessen Ehefrau Dorothea Elisabeth geborene Gerlach zugehörige im Hypothekenbuche Vol. 27 pag. 85 No. 8 eingetragene Grundstudt nebst Zubehör, abgesschäft auf 187 Athlr. 28 Sgr. zusolge ber, nebst Hypothekenschein und Bedinzgungen in der Registratur einzusehenden Tare, soll am 16. Juni 1840 Bormittags 11 Uhr, an ordentlicher Gerichtsstelle subhassirt werden.

Alle unbekannten Real=Pratenbenten werden aufgeboten, sich bei Bermeibung ber Praklusion spatestens in diesem Termine zu melben.

Birnbaum den 13. Januar 1840. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

5) Der Kuster Gottlieb Rostel und beffen Chefrau Johanne Renate geborne Briese, haben nach erreichter Großiährig= keit der Letzteren die Gemeinschaft ber Outer und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur dffentlichen Kennt= niß gebracht wird.

Mejerit am 13. Februar 1840. Ronigl, Land= und Stadtgericht.

6) Der Mufitus Ihig hirfch zu Bentsichen und die unperehel. Scheinchen alias Charlotte Bein baselbst, haben mittelft

Sąd Ziemsko-mieyski w Międzychodzie.

Grunt w Lipowém mieście pod No. 11, dawnież 8 położony, wraz z przynależnościami Karólowi Grade i tegoż małżonce Dorotei Elżbiecie z Gerlachów należący, w księdze hypoteczneży vol. 27 pag. 85 No. 8 zaintabulowany, oszacowany na 187 Tal. 28 sgr. wedle taxy, mogąceży być przeyrzaneży wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 16. Czerwca 1840 przed południem o godzinie IIteży w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedany.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili naypóźniey w terminie oznaczonym.

Międzychód, d. 13. Stycznia 1840. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że Bogumił Roestel kościelny i małżonka iego Joanna Benata z Briesów, stawszy się ostatnia pełnoletnią, wspólność maiątku i dorobia wyłączyli.

Międzyrzecz, d. 13. Lutego 1840. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że Icyg Hirsz muzykant ze Zbąszynia i niezamężna Cheberfrages vom 21. b. Mts. bie Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschloffen, welches hierdurch jur offentlichen Kenntniß gebracht wird.

Meserit, am 21. Januar 1840. Ronigl, Land = und Stadtgericht.

7) Der Einlieger Johann Christoph Sanke und bessen Braut unverehelichte Wilhelmine Ruhn, haben mittelst Chevertrages vom 30. December 1839 die Gemeinschaft der Guter und bes Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch jur

öffentlichen Kenntniß gebracht wird. Schönlanke, am 18. Januar 1840. Königl. Lande u. Stadtgericht.

8) Bekanntmachung. In ber Regulirungsfache ber gutsherrlichen und bäuerlichen Berhältmisse von Nieder-Streslitz, Bromberger Kreises, haben mehrere bäuerlichen Wirthe an den Gutsherrn Joseph von Mosaczeński als Entschädigung für die aufgehobenen Prästationen Kapitalzahlungen übernommen und bis zu einem Betrage von 3533 Rthlr. 10 fgr. auch wirklich geleistet.

Wir setzen hiervon die, ihrem jetzigen Aufenthaltsorte nach unbekannten Mischael Hoppeschen Erben, wozu namentslich die Wittwe Constantia Hoppe geborne Gitlowska und die Stanislaus, Antonina Josephata und Marianna Bogumila Gesschwister Hoppe gehören, welche Rubrica III. No. 7. des Hypothekenbuchs von Obers und Nieder-Strelitz mit einer Forsberung von 1393 Athle. 5 ggr. in vim

Szainchen alias Szarlotta Bein tamże, kontraktem przedślubnym z dnia 21. m. b. wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Międzyrzecz, d. 21. Stycznia 1840. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że komornik Jan Krysztof Haenke i iego narzeczona niezamężna Wilhelmina Kühn, kontraktem przedślubnym z dnia 30. Grudnia 1839 wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Trzcianka, dnia 18. Stycznia 1840. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Obwieszczenie. W interessie uregulowania stósunków dominialnych i
włościańskich w Strzelcach dolnych,
powiatu Bydgoskiego, przyjęli niektórzy gospodarze obowiązek wyliczenia dziedzicowi Józefowi Moszczeńskiemu summ kapitalnych, w nagrodę za zniesione prestacye, które
téż aż do 3533 Tal. 10 sgr. istotnie
złożyli.

Uwiadomiaiąc o tém niewiadomych z teraźnieyszego pobytu swego sukcessorów Michała Hoppe, do których mianowicie Konstancya z Gitlowskich owdowiała Hoppowa, oraz Stanisław, Antonina Józefata i Maryanna Bogumiła rodzeństwo Hoppowie należą, dla których pod Rubryką III. No. 7 księgi hypotecznéy dóbr Strzelców górnych i dolnych, pretenprotestation's eingetragen stehen, mit dem Bemerken in Kenntniß, daß ihnen nach der Borschrift des J. 461. u. ff. Titel 20. Theil I. des Allgemeinen Lands Rechts freisteht, zu verlangen, daß der Gutsbesitzer von Moszczeński die erhaltene Kapitalsabsindung entweder zur Wiesderherstellung der, durch die Ablösung geschmaletten Sicherheit der eingetragesnen Post, oder zur Abstosung der zwersteingetragenen Kapitalien verwende, und daß, wenn er weder eins noch das andere bewerfstelligen will oder kann, die Mischael Hoppeschen Erben befugt sind, ihr Kapital vor der Versalzeit auszukündigen.

Wir seben nun ber Erklärung ber oben genannten Erben bis und spätestens in dem auf den 7ten April 1840. Vormittags um 11 Uhr in unserem Parzteienzimmer vor unserem Deputirten, dem herrn Oberappellationsgerichts, Asseste Doenniges anstehenden Termine darüber entgegen, ob sie von diesem Nechte Gebrauch machen wellen, indem, wenn diese Erklärung die dahin nicht erfolgt, iedes hypothekenrecht auf die durch Rapital von den bänerlichen Wirthen abgestosten Realitäten verloren geht.

Pofen, am 19. November 1839.

Konigt. General = Kommiffion für bas Großherzogthum Posen.

sya w summie 1393 Tal. 5 dgr. in vim protestationis iest wniesiona, oświadczamy zarazem, iż im podług 8. 461 i następnych, Tyt. 20. Cz. I. powszechnego prawa krajowego, służy wolność żądania, ażeby dziedzic Moszczeński wynagrodzenie kapitałem otrzymane, albo na przywrócenie uszczuplonego przez abluicyą bezpieczeństwa zaintabulowaney summy, albo téż na spłacenie wniesionych pierw kapitałów obrócił, i że. ieżeli tenże ani iednego ani drugiego uskutecznić niechce lub niemoże. sukcessorowie Hoppe są mocni, kapital swóy przed terminem zapłaty wypowiedzieć.

Oczekniemy przeto oświadczenia się sukcessorów rzeczonych aż do terminu na dzień 7. Kwietnia 1840 przed południem o godzinie ritey w izbie naszév ustępowey, przed Deputowanym Panem Doenniges Assessorem Sądu Naywyższego Ap pellacyinego wyznaczonego, a naypóźniey w samym terminie tym, czyli z prawa tego korzystać myślą lub nie, albowiem, ieżeli deklaracyi swoiey w tym względzie do owego czasu nie uczynia, wszelkie prawo hypoteczne do realności przez włościan kapitalem abluowanych czyli spłaconych, postradaia.

Poznań, dnia 19. Listop. 1839. Król. Kommissya Jeneralna w Wielkiem Xięstwie Poznańskiem.

Die Lieferung bes fur ben hiefigen Reftungebau pro 1840 erforberlichen Bauholzes verschiedener Urt, foll im Wege der Submiffion an den Mindeftfordernben berdungen werden. Die Lieferungoluftigen haben gu bem Ende ihre Unerbietungen bis jum 24. Februar c. (Montage, Bormittag 10 Uhr verfiegelt unter Bermert bes Inhalts einzureichen, ju welcher Zeit Die Eroffnung berfelben in Gegenwart ber fich einfindenden Gubmittenten im Bureau ber Roniglichen Reffunge= Bau = Direftion bierfelbft erfolgen, und mit bem Mindeftforbernben, in fofern beren Unerhietungen überhaupt annehmlich erscheinen, unter ausbrudlichem Borbehalt ber Genehmigung burch bas Ronigliche Allgemeine Rriege Departement, Die erforberlichen Kontrafte abgeschloffen werden follen. Abschriften ber Ueberficht ber gu liefernden Solger find im gedachten Bureau unentgelolich zu befommen und konnen angleich zu ben einzureichenden Gubmiffionen benutt werden. Die Bedingungen find diefelben, wie im vorigen Jahre. Bugleich wollen die Gubmittenten angeben, welche verfcbiedene Solzer und zu welchem Preife im Laufe bes Jahres auf ihren Solgplagen fiets gu haben fein werben, um ben laufenden Bedarf, in foweit berfelbe fich jest noch nicht im Voraus angeben lagt, von bem Mindeftforbernden gu ent= nehmen. Unerbietungen in unbeftimmten Zahlen und nachgebote, fowohl ichrift= liche als mundliche, werden nicht angenommen. Pofen, ben 4. Februar 1840. Roniglide Feftungs = Baubirection.

10) Es soll bem Auftrage der Hochloblichen Dbornifer Kreisstände zu Folge, eine Brucke über die Warthe bei Obornif gebaut werden. Die Herren Holzkausteute werden demnach ersucht, nach der Uebersicht des Anschlages (welcher bei dem Herrn Vassally am Markt beponirt ist) sich mit ihren Offerten bis zum 1. Marz d. J. bei dem Unterzeichneten zu Obiezierze bei Obornik in frankirten Briefen oder personlich gefälligst zu melben. Der Bevollmächtigte der Oborniker Stande, Vincent v. Zurno

<sup>11)</sup> Die Erben bos Gutsbesisers Anton v. Ezerwinski beabsichtigen bas ihnen gehörige im Pleschner Kreise belegene Gut Gluski, welches einen Flächenraum von 1156 Morgen hat, und auf 17,103 Athlir. gerichtlich geschätzt worden ift, zu verkausen. Im Auftrage berselben habe ich einen Lizitations-Termin in meiner Behausung auf ben 6. Mai d. J. anberaumt. Das Raufgeschäft kann jedoch auch schon früher abgeschlossen werden. Posen, den 15. Februar 1840.

Der Justiz-Commissarius v. Kryger.

22) Bekanntmachung. Da mit bem 1. Marz a. c. mein Bruber Nathan Bernhard, in freundschaftlichem Uebereinkommen, aus bem unter ber Firma "Gebrüder Bernhard" bisher gemeinschaftlich mit mir betriebenen Branntweins und Liqueur-Geschäft scheibet, so verschle ich nicht, den sehr werthen Geschäfts-Freunden hiervon mit dem Bemerken ergebenst Anzeige zu machen: daß ich von gesdachtem Tage ab dieses Geschäft unter ver Firma "Salomon Bernhard" mit Uebernahme sämmtlicher Activa und Passiva, in der bekannten Reellität, für alleinige Rechnung fortsetzen werde. Lissa, den 13. Februar 1840.

Salomon Bernhard

Mit Bezug auf obige Annonce gebe ich mir die Ehre, ergebenft anzuzeigen, baß ich in meinem hause, Markt No. 245., ein neues Branntwein= und Liqueur-Geschäft unter ber Firma "Nathan Eisig Bernhard" mit dem 1. Marz a. c. erdffnen werde. Für das unserer gemeinschaftlichen alten Firma bisher geschonkte Bertrauen höslichst dankend, verbinde ich gleichzeitig hiermit die ergebene Bitte, auch meine neue Firma damit beehren zu wollen, indem ich stets bemuht seyn werde, dasselbe durch die strengste Reellität zu rechtsertigen.

Liffa, ben 13. Februar 1840. Rathan Gifig Bernhard.

and the second of the second

<sup>13)</sup> Am 13ten b. Mts. ift auf bem Bege vom Gartner Gunth er vor bem Breslauer Thore bis zur Gerberfraße eine filberne Lorgnette mit zwei Glafern versloren gegangen. Wer dieselbe Wilhelmsstraße No. 2 eine Treppe hoch wiederbringt, arhalt einen Thaler Belohnung.